# Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese.

1875.

Nr. 7.

## (Erledigung ber im Jahre 1874 abgehaltenen Paftoral-Konferenzen.)

Ueber die zwei gegebenen Fragen und die dritte freie sind im Ganzen 129 Claborate eingesendet worden, und zwar 80 böhmische und 49 deutsche. An der schriftlichen Beantwortung haben sich betheiligt: 5 Vikare, 2 Vikariatsamts-Sekretäre, 3 Dechante, 51 Pfarrer (darunter 3 zu je 2 Arbeiten), 1 Spiritual der Schulschwestern, 4 Ratecheten, 1 Realadministrator und 58 Rapläne (darunter Einer zu 2 Arbeiten.)

In einigen Vikariaten, was alle Anerkennung verdient, wurden zwei Konferenzen abgehalten (Bischofteinitz, Frauenberg, Wodňan, Oberplan, Pilgram und Wittingau). Einige Priester haben ihre

Abwesenheit zu entschuldigen unterlassen, was allerdings zu bedauern ist.

Ein Vikariatsamt hat bis heutigen Tag weder das Protofoll noch die Elaborate eingesendet.

Eine große Läffigkeit!

Mit gewohntem Fleiß und Eifer wurden die gegebenen Fragen in allen Conferenzen berathen, und auch mehrere andere, die im Programm nicht waren, zur Sprache gebracht. Die Elaborate sind größtentheils sehr gelungene Aufsähe, und selbst die minder gelungenen verdienen alle Anerkennung. Denmächst wird die Beantwortung der zwei abgehandelten Fragen in diesen Blättern veröffentlicht werden. Heute wollen wir uns Lediglich auf die Erledigung der gestellten Anträge, Wünsche und Fragen beschränken.

# Anträge, Wünsche und Fragen.

### A) Anträge.

1. Hlubocká konference činí návrh, "aby se zřídila varhanická a spolu pěvecká škola pro celou diecési, z kteréžto školy by vycházeli řiditelové kůru a zpěvu literátských spolků." Odpověď: Věc nesnadná aspoň na tento čas; neb od služby těchto řiditelů nikdo by nemohl býti živ. Až by spolky sv. Cecilie se rozmnožily, a osady k tomu přispěly, pak by ovšem větší naděje byla.

2. Z vikariátu Kamenického činí se návrh, aby "jako nejdůst. Brněnský Ordinariat od svaté Apoštolské stolice to právo má, v jednotlivých případech kněžím svým dovoliti 2 mše sv. denně sloužiti — i v jiných diecésích takové facultates byly vymoženy." Odpověď: Mohlo býti navrhovateli známo, že v nutné potřebě při nedostatku kněží z takového plnomocenství každý Ordina-

riat se raduje.

3. Vikariat Lukavický. "Jelikož se vysoká vláda zákonem o podporu nedostatečně dotovaných kněží již sama postarala (jakým způsobem — to ovšem konferenci posuzovati nepřísluší), a tedy beneficia větší dle téhož zákona k fondu náboženskému budou muset přispívati, proto navrhuje konference, aby fond sv. Mikuláše svému původnímu účeli, totiž podpory poskytovati kněžím neštěstím postíženým navrácen byl, a za tou příčinou aby se k němu dobrovolné a nikoliv napřed již dle jistého pravidla vyměřené příspěvky vyžadovaly." Odpověď: Záležitost tato bude v letošní valné konferenci Budějovické vyjednána.

4. Die Konferenz-Mitglieder des Winterberger Vikariates "stellen den Antrag, es wolle der hochwürdigste Spiscopat Böhmens dahin wirken, daß den Patronatsämtern strengstens aufgetragen werde, aus den Einnahmen bemittelter Kirchen den jährlichen Betrag per 15 fl. zur Erhaltung des ewigen Lichtes auszufolgen." Antwort: Rein Patronatsamt wird Anstand nehmen, vorausgesetzt, daß hinreichendes Kirchenvermögen vorhanden ist, einen Beitrag zur Erhaltung des ewigen Lichtes auszufolgen; da jedoch mit 15 fl. diese Auslage nicht bestritten werden kann, so mögen die Pfarrer selbst auch das Interesse der Kirchen wahren und dafür sorgen, daß die Kirchen ergiebigere Sinkünste erzielen. Das librige wird in der Erledigung der Conferenzfrage über das ewige Licht vorkommen.

B) Wünsche.

1. Das Bisch ofteiniger Vikariat erachtet es für "zweckfördernd, wenn Ein hochwürdigst. Bisch. Consistorium geruhen wollte, den Ausarbeitungen zweier benannten Herren Pfarrer eine hohe Ausmerksamkeit zu widmen und zu entscheiden, nach welchen Vorschlägen man die Organisirung häusiger Zusammenkünste versuchen sollte." Antwort: Ist bereits geschehen, und diese Angelegenheit wird in der heuerigen Generalkonsernz zur Verhandlung und Beschlußfassung gelangen. Uibrigens wird auch hier neuerdings die Anordnung wiederholt, daß sich in allen Vikariaten kleinere Zirkel zur Besprechung zeitgemäßer Fragen und zu gemeinschaftlichen Berathungen bilden mögen.

Dasselbe Vikariat "gibt sich der Hoffnung hin, es durfte seiner Zeit angeordnet werden, wann das Manuale rituum allgemein in Gebrauch zu nehmen sei." Antwort: Diese Hoffnung ist schon

längst in Erfüllung gegangen. Sieh' Erlasbogen vom Jahre 1873 Nr. 19 und Nr. 22.

2. Die Vikariate Deschenit, Hostau, Papau und Wodnan bitten um Beröffentlichung der Namen der aus dem allgemeinen Diöcesan-Priesterunterstützungsfonde Betheiligten." Antwort: Die Betheilten können in jedem Bikariatsamte ersorscht werden. Uibrigens möge die zukünftige Generalkonferenz darüber entscheiden, ob die Namen mittelst der "Ord.-Erlässe" veröffentlicht werden sollen. Bisher waren die Meinungen getheilt.

Pacovská konference přeje si toho proto, aby se 1. seznala nuzná místa v diecési

a 2. aby hodnost podělenců ve veřejném mínění oceněna byla. Odpověď: Jako svrchu.

3. Hoftauer Bikariat. "In Anbetracht dessen, daß die Lehrer nicht mehr Meßner sein dürfen und Organisten und Chordirigenten nicht mehr sein müssen, daß hiedurch in Folge der Aufkündigung von Seite der Lehrer große Berlegenheiten für Pfarrer und Pfarrgemeinden entstehen, wünscht die Konferenz, es möge das alte Institut der Cantores und Eremiten wieder in's Leben gerusen werden, und für Seranbildung der Ersteren möge eine Sonntagsschule (Kurs) in jedem Vikariate und zwar für praktische Musiker, und für die Zweiten Noviziate in den Kapuzinerklöstern errichtet werden." Antwort: Dieser gewiß zeitgemäße Bunsch bildet einen willkommenen Gegenstand für die Berathungen in der zukunftigen Synodal-Conferenz, und man wird darauf Bedacht nehmen.

5. Lukavický vikariat žádá, "aby nejdůst. Episkopát český beneficiátů se ujal a tolik u vysoké vlády vymohl, aby beneficiát při zřizování nové fasse slyšán byl." Odpověď: Na zhotovení fassí nemá konsistoř žádného vplyvu; mát jej ale ovšem beneficiát, předkládaje seznam příjmů a vydání okresnímu úřadu, a moha se při té příležitosti proti uškození ohraditi. Ostatně

možné ochrany a podpory od konsistoře nebude nikdo nikdy postrádati.

6. Konference Mirovická vyslovuje přání a prosí, "by nejdůst. Ordinariát v ordinariátním listu se vysloviti ráčil o podporovacím spolku kněží pod názvem "Unio s. Josephi", a duchovenstvo naň upozorniti." Odpověď: Podporu, kterouž dává "Unio s. Joseph", dává též naše pokladnice sv. Mikuláše. A v tomto ohledu místo výše řečeného spolku posud dobře zastávala.

7. Vikariát Soběslavský přeje si "zvýšení kongruy far špatně dotovaných."

Totéž přání po zlepšení hmotných poměrů duchovenstva vznáší konference Písecká a Volyňská. A totéž přejeme a žádáme si také my, a k tomu čelí vše snažení naše. Zdař Bůh!

8. Pelhřímovský vikariát přeje si změnu patronátních poměrův. Odpověď: Kněží velkých patronátů si toho nepřejou. Ostatně děje se u věci té už teď nějaké vyjednávání, kteréž snad k žádoucímu cíli povede.

9. Ve vikariátu Domažlickém "žehráno na to, že se všudy nezachovává potřebná jednota a stejnost co do místa při udělování sv. křtu a úvodu; přisluhuje se zámožným i v domě zvláště v městech." Odpověď: Křty a úvody v domě se naprosto nezapovídají. Z důležitých příčin mohou míti místa; toliko nechať vymínky nestávají se pravidlem. Viz Concil. Prag. p. 116 a Manuale Rituum p. 6.

10. Konference Vodňanská žádá aby

a) "místa katechetů vůbec na všech ústavech napřed byla ohlášena a konkurs vypsán v ordinariátním listu,"

b) "aby se ohlašovala též uprázdněná místa kaplanská,"

c) "aby se ustanovila při tom lhůta aspoň 4nedělní k přihlášení." Odpověď: Každé místo katechety, když má definitivně obsazeno býti, oznamuje se ve veřejních listech od okresní školní rady, a když se to oznámí konsistoři, bývá oznámeno také v Ord. listech. Obsazení kaplanských míst nemůže čekat několik týdnů aneb dokonce měsíců; obsazení míst těch a přesazení

kaplanů musí se často beze všeho odkladu státi.

11. Die Binterberger Konferenz stellt die Bitte, "das Consistorium möge anläßlich der großartigen und beinahe unglaublichen Fälschungen des Baizenmehles und des Kirchenweines seiner Zeit die Bezugsquellen namhaft machen, aus welchen ein echtes Baizenmehl und ein unverfälschter Traubenwein anzuhoffen ist." Antwort: Eine solche Commission muß das Consistorium ablehnen, indem es außer Stande ist, ihr zu genügen. Bezugsquellen für echtes Baizenmehl werden wol nicht bloß an einem sondern an vielen Orten vorhanden sein. Chenso ist es Sache der Pfarrer unverfälschten Traubenwein aussindig zu machen. Mehrere benachbarte Pfarrer mögen sich zu dem Iwecke verbinden, um den benöthigten Meßwein aus irgend einem österreichischen Kloster zu erhalten.

### C) Fragen.

1. Die Bischofteiniger Ronferenz stellt die Frage:

a) "ob und welche Grenzen die rituellen Funkzionen haben, mit welchen man die Beerdigung der Selbstmörder am Friedhofe begleiten kann?" Antwort: Uiber die Beerdigung der Selbstmörder sieh' Concil. Prag. Tit. III. c. 13. pag. 111, ferner Manuale Rituum pag. 142 und endlich Instruction vom 3. Juni 1868.

b) In der selben Konferenz "theilten sich die Meinungen, ob es nöthig oder räthlich sei, daß sich der Bräutigam über seine Zuständigkeit mit Etwas ausweise, oder ob man es ihm auf bloße Aussagen glauben solle, und ob es nöthig sei, der Zuständigkeit auch im Protokolle und in der Matrik Erwähnung zu thun?" Antwort: Es ist zwar nicht nothwendig aber räthlich, zumal wenn der Bräutigam nicht genau bekannt ist, den Heimatschein zu verlangen. Uibrigens ist es selbstverständlich, daß der

Zuftändigkeit sowol im Protokolle wie auch in der Matrik Erwähnung geschehen musse.

2. Die Descheniger Konferenz frägt an, "ob es nicht in Anregung zu bringen wäre, daß Büchersammlungen nach verstorbenen Geistlichen an einzelne Neomhsten gegen Uibernahme billiger Entschädigung einzusenden wären?" Antwort: Es ist wünschenswert, daß Geistliche ihre Büchersammlungen den Neomhsten testamentarisch vermachen, indem gewöhnlich aus dieser Waare in der Lizitation kein großer Ertrag erzielt und dieselbe nur verschleudert wird; ob die größtentheils armen Neomhsten aber in der Lage wären, eine Entschädigung zu leisten, ist sehr befraglich.

3. Farář z vikariatu Jistebnického ptá se, zdali "oprávněn jest nepřipouštěti bábu porodní ve stavu opilství ku křtu a k úvodu?" a jiný kněz se ptá zdali "má trpěti, aby bába porodní židovka přicházela ku křtu a k úvodu?" Odpověď: Bába opilství oddáná udána budiž, když se nepolepší, u okresního úřadu, aby působení její zamezeno bylo. Ostatně židovka ke svatému

křtu připuštěna nebudiž, ač požíváli u matky důvěry, při porodu jí posloužiti může.

4. Die Hoftauer Konferenz bittet um Aufschluß, ob es in Betracht des ewigen Lichtes im Nothfalle nicht gestattet werden könnte, statt des Deles reines Kuhschmalz in der Lampe gebrauchen zu dürfen?" Antwort: Kuhschmalz darf in der Lampe vor dem Sanctissimum nicht verwendet werden,

wol aber in den übrigen Lampen. Das Weitere enthält die Erledigung der zweiten Conferenzfrage, die

demnächst erfolgen wird.

Die weitere Anfrage derselben Conferenz bezüglich eines Correspondenten zu Sanden kath. Blätter, bemerke ich nur, möge Teder, der den Beruf in sich fühlt und die Feder in seiner Gewalt hat, sich daran betheiligen.

Schlüßlich wünscht eine Conferenz, daß mit der Abhaltung derselben zugleich die gemeinschaftliche Ofterandacht abgehalten werde. Db beides in der kurz zugemeffenen Zeit von einigen Stunden geschehen

könne und zwar in rechter Beise, ist sehr zweifelhaft.

3. 1426.

# (Aufundigung der im laufenden Jahre abzuhaltenden Synodal-Conferenz.)

Unsere Diöcesansynode vom Jahre 1872 schreibt laut Statut XV. und §. 12. vor: "Ad revidendam omnem administrationem, et ad faciendas mutationes statutorum forsan necessarias aut saltem utiles omni trieunio generalis conferentia convocabitur, qua occasione etiam electio siet centralis Administrationis in civitate Budvicensi." Nebst diesem in dem oberwähnten Statute bezeichneten Gegenstande gibt es aber auch viele andere, weit wichtigere kirchliche Angelegenheiten, die in der Neuzeit in die Erscheinung traten, und eine Synodalkonferenz sehr erwünscht machen, um in reise Erwägung gezogen und nach gemeinsamer Berathung synodalmäßig beschlossen zu werden.

Aus diesen Gründen beinge ich dem Hoch- und wolehrwürdigen Diöcesanklerus zur Kenntniß, daß ich gesonnen bin, so Gott will, eine Synodalkonferenz am 21. und 22. September l. I. in dem Budweiser Klerikal-Seminar abzuhalten, bei welcher nicht nur der erstgenannte Gegenstand sondern auch alle jene Angelegenheiten, die auf eine ersprießliche Wirksamkeit in der Seelsorge Bezug haben,

berathen und beschlossen werden sollen.

Da mir daran gelegen ist, die diessälligen Wünsche und Anträge der ehrwürdigen Diöcesangeistlichkeit, welche sie in der Synodalkonferenz vorzubringen Willens ist, früher zu ersahren, so stelle ich an die hochwürdigen Vikariatämter das Ansuchen, die henerigen Pastvoralkonferenzen früher als sonst, sogleich im Frühjahre abzuhalten, und dabei die kundgegebenen Anträge und Wünsche einer umsichtigen Berathung zu unterziehen, und jene, die der Competenz einer Synodalkonferenz zustehen, und welche realisiebar sind und von der Conferenz durch majora vota als nothwendig und nüglich anerkannt wurden, einzeln auf abgesonderten Blättern ohne weitere Motivirung kurz und klar redigirt spätestens bis 15. Juli an das bischöfliche Consistorium einzusenden.

Bei dem Umstande, als der ehrwürd. Klerus zunächst auf die in der Generalkonferenz zu behandelnden Gegenstände Bedacht nehmen soll, nehme ich Abstand von der Bestimmung irgend einer Frage, die in dieser Konferenz behandelt werden sollte, und beschränke die Thätigkeit derselben lediglich auf Erörterung und Berathung der freigewählten Anträge und solcher Fragen und Bünsche, welche in der Ge-

neralkonferenz zur Sprache kommen sollen.

Betreffend die Generalkonferenz selbst bemerke ich, daß jedes Vikariat wenn nicht durch zwei Priester, wenigstens durch den Herrn Bezirksvikar oder in seiner Berhinderung durch einen in der Konferenz gewählten Abgeordneten vertreten sein müsse. Daß es übrigens jedem Diöcesanpriester frei steht, dabei zu erscheinen, ist selbstverskändlich. Weil jedoch für die Unterbringung der Conferenz-Mitglieder vorgesorgt werden muß, so ist es nothwendig, daß diejenigen, die an den Generalkonferenzen Antheil haben wollen, ihr Erscheinen 14 Tage früher anzumelden haben.

Budweis, am 10. Marz des Jahres 1875.

Johann Valerian, m. p. Bischof.